Courfe u. Depeidien.

Menefte Nachrichten

Mr. 123.

Montag, den 18. Jebruar.

1878

# Börsen-Telegramme.

(Schlugturfe.)

Berlin, ben 18. Februar 1878. (Telegr. Agentur.) Ratific Bosen & A 1775 | 1750 Russ. Sod. Rr. Sfobr. 76 90 | 75 10 do. Stamms Brior. 75 25 | 74 25 Boln. 5proz. Psandbr. 67 40 | 66 75 Rins Minden. E. A. 91 10 | 90 50 Posener Brod. B.A. 102 — 101 90 Describlestick E. A. 122 50 121 75 Bosen. Sprits Att. Ges. 41 — 41 — Oestr. Nordwestbahn 184 50 | 182 50 Reichsbant. 155 90 155 50 Rrsnpring Rudolf. B. 49 50 | 49 40 Oist. Rommand. A. 120 — 119 — Oestr. Banknoten. 171 40 | 171 25 Schles. Bankberein. 79 80 | 79 — Oestr. Golden. And. 186 | 83 90 Königs u. Laura Hitter 75 75 | 75 40 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 161 — Bosener Apr. Bandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 161 — Bosener Apr. Bsandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 161 — Bosener Apr. Bsandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 161 — Bosener Apr. Bsandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 161 — Rosener Apr. Bsandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 Rosen. Spoint Spoint. Spoint. Bandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 Rosen. Spoint Spoint. Spoint. Bandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 Rosen. Spoint Spoint. Spoint. Bandbr. 94 70 | 94 50 do. Baem. Anl. 1866. 165 10 Rosen. Spoint Spoint. Spoint. Bandbr. 94 70 | 94 50 do. Back. Spoint Spoint. Spoin Mat. v. 16

|                       | Berlin | i, ben | 18   | Fel | ru | ar 1878   | (Teles  | gr. Age | entur | :.) |     |     |
|-----------------------|--------|--------|------|-----|----|-----------|---------|---------|-------|-----|-----|-----|
| Not. v. 16. Kot. v. 1 |        |        |      |     |    |           |         |         | 16    |     |     |     |
| Beigen                | flau.  |        |      | 1   | 1  | Kündig.   | flir Sr | iritus  | 10    | 000 | 200 | 000 |
| April-Mai             |        | . 20   | 4 50 | 206 | 50 | Fondsb    | Sal     | . Real. |       |     |     |     |
| Mai-Juni              |        | . 20   | 5 50 | 207 | 50 | Pr. Sta   | atsidu  | Dich.   |       | 75  | 92  | 75  |
| Mogger                |        |        |      |     |    | Bof. neu  |         |         |       | 70  |     | 50  |
| Februar .             |        | . 14   | 6 -  |     |    | Bofener   |         |         | 95    |     |     | 50  |
| April-Ma              |        |        |      |     |    | Staatsb   |         |         | 417   |     | 442 |     |
| Mai=Juni              |        |        |      |     |    | Lombard   |         |         | 131   |     | 404 | _   |
| Rüböl                 |        |        |      |     |    | 1860er 2  |         |         |       |     | 107 | _   |
| April-Mai             |        | . 6    | 8 80 | 68  |    | Italiene  |         |         |       |     | 73  |     |
| Mai=Juni              |        |        | 8 90 |     |    | Amerila   |         |         |       |     | 99  |     |
| Spirit                |        |        |      |     |    | Defterre  |         | ebit .  | 399   |     |     | 50  |
| Toto .                |        |        | 2 -  | 51  |    | Türken    |         |         | 9     | -   | 9   |     |
| Kebruar               |        | -      | 1 50 |     |    | Rumäni    |         |         | 24    | 90  |     |     |
| April=Ma              |        | . 5    |      |     |    | Boln. Lie |         |         |       |     |     | 25  |
| Juni=Juli             |        | -      | 1 -  |     |    | Ruffisch  |         |         | 222   |     |     | 25  |
| Safer,                |        | -      |      | 1   |    | Defterr.  |         |         | 57    |     | 56  | 50  |
| April - Ma            |        | . 13   | 7 -  | 137 |    | Galizier  |         |         |       |     | 104 |     |
| Ründig. f.            |        |        | -    |     | -  |           |         |         |       | -   |     |     |
| a. 1.                 | 00     |        |      | -   | -  |           |         |         |       |     |     |     |

| Stettin,               | den 18. Febr  | tar 1878. (Telegr. Ageni | tur.)       |
|------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
|                        | Mot. v. 16    |                          | Rot v. 16   |
| Beigen matt.           |               | Februar                  | 70 -   70 - |
| Character and American | 207 50 208 50 |                          | 69 50 69 50 |
| Mai-Juni               | 208 50 209 50 |                          |             |
| - 100                  |               | Spiritas ruhig           | WO 10 10 WO |
| Moggen still.          | West          |                          | 50 10 49 70 |
| Friihjahr              | 143 50 144 -  | Occument a o a           |             |
| Mai=Juni               | 143 - 143 50  |                          | 51 60 51 60 |
|                        |               | April-Mai                |             |
| Hafer, Frühjahr        |               | Betroleum,               | recent name |
| Müböl, fest.           |               | Februar                  | 12 50 12 -  |

# Boise zu Posen.

Posen, 18. Kebruar 1878. [Amtlicher Börsendericht.] Koggen. Gek. — Etr. Kündigungs: u. Regulirungspreis: — Februar, Febr.-März, Frühsahr, April-Mai Kein Seschäft. Spiritus (mit Fag). Gekin. 20,000 Ltr. Kündigungspreis 49,90 Februar 49,90, März 50,30, April-Mai 51,40, Juni 52,50 Juli 53,20 Loto Spiritus (ohne Fag) 49,50.

**Bosen**, 18. Februar 1878 [Sörsenberickt.] Wetter: Schön. **Roggen** fest. Set. — Etr. Frühsahr 130 bez. Spiritus sehr. Set. 20,000 Ltr., — Kündigungspreis —, Festruar 49,90—50,10 bez. Gd. Wärz 50 20—50,40 bez. Br. April 50,80—51 bez. Br. Mai 51,40 bez. Br. April Mai 51,30—51,40 bez Gd. Juni 52,40 bez. Br. — Juli 53,10 bez. August 53,70 bez. Br. Septbr. 52,10 bez. Br. Loto Spiritus obne Kaß 49,70 bez. Gd.

#### Marttbericht der taufmannischen Bereinigung.

Bofen, ben 18. Februar 1878.

|            |  |      | Azer        |                         | tlogran | nm.  |                    |  |  |
|------------|--|------|-------------|-------------------------|---------|------|--------------------|--|--|
|            |  |      | ine<br>are. | e mittlere<br>e. Waare. |         |      | ordinäre<br>Waare. |  |  |
|            |  | Det. | Bf.         | Mit.                    | Bf.     | Mit. | Bf.                |  |  |
| Beizen     |  | 10   | Approprie   | 8                       | 90      | 8    | 30                 |  |  |
| Roggen     |  | 6    | 70          | 6                       | 30      | 6    | 15                 |  |  |
| Gerfte     |  | 7    | 65          | 7                       | 10      | 6    | 30                 |  |  |
| Dafer      |  | 7    | 80          | 6                       | 50      | 6    | 20                 |  |  |
| Kartoffeln |  | 1    | 60          | 1                       | 50      | 1    | 40                 |  |  |

#### Durchfchnitts . Marttpreife nach Ermittelung ber Königlichen Polizei-Direktion. Bofen, ben 18 Februar 1878.

| - 1   | Tolan, territoria              |                                                                               |                                     |                                                                                           |        |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|
| 1     | pro 100 Kilogramm.             |                                                                               |                                     |                                                                                           |        |  |  |  |  |
| 0 5   | Gegenstand.                    | Saare M. Pf.                                                                  | mittl.<br>Waare.<br>M. Pf.          | Waare.<br>M. Pf.                                                                          | Mitte. |  |  |  |  |
| 10000 | Weizen { böchster              | 20 —<br>19 25<br>14 —<br>13 25<br>15 25<br>14 50<br>14 25<br>13 75            | 1                                   | 17   -<br>12   -<br>11   75<br>13   75<br>13   25<br>13   -<br>12   -<br>21   +<br>21   + |        |  |  |  |  |
|       |                                | böchfter<br>M. Pf.                                                            | niedrigf<br>M. Pf                   |                                                                                           |        |  |  |  |  |
|       | Strob {Richt=pr.100 Kilog. Den | 3 80<br>-6 -<br>15 -<br>-3 60<br>1 40<br>1 20<br>1 10<br>1 20<br>2 20<br>2 50 | 3 3 50 3 20 1 20 - 80 1 10 - 80 1 2 | ===                                                                                       |        |  |  |  |  |
| 4     | Warm San F                     | 4 see 28                                                                      | To a land                           |                                                                                           |        |  |  |  |  |

# Brodutten=Liorie.

Bromberg, 16. Februar. (Bericht von A. Breibenbach.)

Beizen: 160—205 M., feinster über Notiz. Roggen: 122—130 Mart. — Gerste: 134—156 Mart, feinste Braugerste darüber. — — Hafer: 112—135 Mart, — Erbsen: feine Kod= 153, Futter-138 Mart. [Ales erste Kosten per 1000 Kilo nach Qualität und Effectivgemickt.]

(Brivatbericht.) Spiritus 48,50 Mart per 100 Liter a 100%

Marktpreise in **Breslau** am 16. Februar 1878

| ١  | Festsengen               | Bro 100 Kilogramm |          |        |         |               |         |  |
|----|--------------------------|-------------------|----------|--------|---------|---------------|---------|--|
|    | ber fläbtischen Martt-   | Some              |          |        |         | leichte Baare |         |  |
|    | Deputation.              | fier. b           | riaft.   | fter.  | brigft. | fter.         | brieft  |  |
|    |                          | 题. 90%. 90        | 72. APF. | M. Pf. | M: M.   | M. 99.        | m. Pf   |  |
|    | Weizen, weiger           | 20 - 1            |          | 20 80  | 20 30   |               | 17 70   |  |
|    | Beizen, gelber           | 19 20 1           |          |        | 19 70   | 18 70         | 17 60   |  |
|    | Roggen                   | 13 90 1           | 3 20     | 12 90  | 12 70   | 12 50         | 12 10   |  |
|    | Gerste alt               | 10 00 1           | F 00     | 4E 40  | 44 00   | 44 00         |         |  |
|    | Gerste                   | 16 30 1           | 5 60     | 15 10  | 14 60   | 14 30         | 13 50   |  |
| J  | Dafer                    | 13 80 1           | 3 40     | 13 10  | 19 60   | 12 20         | 11 80   |  |
|    | Erbsen                   |                   |          | 15 80  |         |               | :13 80  |  |
|    | Ber 100 Kilsgram         |                   | 1        | fein   | I mil   |               | rbinar  |  |
|    | Raps .                   | ,                 | 1:       | 31 -   | 28      |               | 25 -    |  |
| =  | Rübsen, Winterfrucht     |                   |          | 30 -   | 27      |               | 23 -    |  |
| )  | Rübsen, Sommerfrucht     |                   | 1 5      | 29 -   | 25      | - 1           | 22 -    |  |
| ), | Dotter .                 | •                 |          | 21 -   | M.L.    |               | 18      |  |
|    | Schlagleinsaat           |                   |          | 25     | - m.m.  |               | 19      |  |
|    | Pleefaat, rothe rubia, r | rhinare ?         | 29-3     | 4 Mear | T. mit  | Te 37-        | -41 STD |  |

Rleefaat, rothe ruhig, ordinäre 29—34 Mark, mittle 37—41 M. feine 46—49 Mark, hochfeine 51,00—53,00 Mark, pro 50 Kilogr.—Rleefaat weiße under. ordinäre 36—42 Mark, mittle 46—52 M. feine 58—64 Mark, hochfeine 68—74 Mark pro 50 Kilogramm. Kartoffeln per Sack (2 Neufdeffel a 150 Kfd.) beste 2,50—3,50 M. geringere 2,00—2,30 M. per Nufdeffel (75 Kfd.) beste 1,25—1,75 M. geringere 1,00—1,15 M. per Liter 0,03—0,05 M. Kindigungspreise sir den 18 Februar: Roggen 135,00 Mk. Weisen 196,00 M. Serste—, Hafer 119,00 Mk. Raps—M., Kübül 69,00 M. Spiritus 50,30 M.

**Bresian**, 16. Februar. [Amtlicher Broduktenbörsen - Bericht. Roggen (per 1000 Kilogr.) still , gek. —,— Etr., per Februar 135,00 Mark Br. — Februar-März 135,00 M. Br. per März-Aprik

- M. April-Rai 137,00 Mark Br. Mai-Juni 139 Mark Br. Junisgen gef. — Etr. per laufenden Monat 196 Mark Gd. April-Wai 203 Mark Br. — Hallenden Monat 119 Mark Gd. — Etr. per laufenden Monat 119 Mark Gd. April-Wai 203 Mark Br. — Kiböl fest, gek. — Etr. gek. — Etr. gek. — Etr. gek. — Konat 119 Mark Gd. Mark Br. — Köbül fest, gek. — Etr. gek. — Etr. gek. — Etr. gek. — Körnar-März 69,00 Mark Br. — April-Wai 68,50 Mark Br. — Epiritus (per 100 kters 100 %) Gebtems ber - Oftober 66,00 Mark Br. — Spiritus (per 100 kters 100 %) gek. — Etr. Februar 50,50 M. Gd. — Evritus (per 100 kters 100 %) gek. — Etr. Februar 50,50 M. Gd. — Bink: Juli-August 53,30 Mark Gd. — Bink: The Unitary Commission.

#### Telegraphische Börsenberichte. Probutten : Courfe.

Dangig, 16. Februar. [Getreibe = Borfe.] Better: milbe

Die Minister sowie.

Die Minister sowie die Holfender.

Weigen (alten bestiner.)

Weigen (of sond am beutigen Marke rege Kauslusk und began gekern bestigen.)

Weigen gegen gekern bestieren Preisen, doch blieb absallende Dualität unberändert Bezahlt ist roth 125—128 Ph. 207—213 M. bezogen aber beil 1267 Ph. 220 M., bentlumt 122—127 Ph. 218 Hd. 221—223 M., bedbunt 122—127 Ph. 218 his 231 M., bodbunt glasig 127—132 Ph. 226—241 M. ver Tonne. Bon russischen waren bei Zumber dien die Kauslusk der gut und sind dies die Absallende Waare, besser ver Tonne find dies die Absallende Waare, besser ver Tonne. Bon russischen war die Zumber kein die kauslusk der gut und sind die kauslusk der gut und sind der greiern kenriligt worden. Es ist begablt sit absallend belegt 110—120 Ph. 188—190 M., roth vile 118—122 Ph. 185, 187 M., Gutta 122—128 Ph. 186—190 M., roth vile 118—122 Ph. 296. 200, 204 M., bunt sart mit Roggen beset 127 Ph. 200 M., roth Gbirla kreng 133 Ph. 235 M., mitde mit Ausmucks 1234 Ph. 206 M., seendomirka glasig 125—126 Ph. 215—217 M., belbunt 127 Ph. 225 M., besser 123 Ph. 235 M., mitde mit Ausmucks 1234 Ph. D., Rais Juni 216 M. Br., 140 M. Br., weiß 123 Ph. 123 M., 117, 118 Ph. 128 M. Br., 214 M. Br., Wo, Mais Juni 216 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 133 Ph. 133 M., 1267 Ph. 125 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 134 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 134 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 134 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 134 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 134 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 134 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph. 134 M., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 102 Ph., bessel 112—115 Ph. 167 M., fleine 1

### Angekommene Fremde. 18 Februar.

Mylius' Hotel de Dresde. Die Kausseute Koediger aus Magdeburg, Cohn, Schlutius, Davidsohn, Breten, Hoffmann, Rosenthal Richter und Lehmann aus Berlin, Krolmann aus Benseheim, Butte aus Wien, Wenzel, Abicht und Thiele aus Bromberg, Manstt aus Binne, Landtagsmarschall und königl. Landrath von Unruh-Bomst mit Tochter aus Wollstein, Landrath Boehm aus Schrimm, R. G. B. Kennemann mit Familie aus Klenka, die Lieut. von Krieger mit Frau, von Busse u. v Nieklich Roseneat a. Zillichau, Versicherungs-Direktor Kinder aus Schwedt a. D., Hüttendirektor Krumbholz aus Reusah, Ised. Ober-Postrath Wiede aus Verlin, R. G. B. Kittm. von Treskow mit Frau aus Wierzonka, K. G. B. Matthes aus Jankowice, Oberst und Regiments-Kommandeur von

R. S. B. Rittm. von Treskow mit Fran aus Wierzonka, R. S. B. Matthes aus Jankowice, Oberst und Regiments: Kommandeur von Lewinski aus Görlig, Baumeister Linde aus Bromberg, Kentier Gehring aus Dresden, Biolin: Virtuose des aus Berlin, Sekretär Elste aus Leipzig, die Sängerinnin Frl. Fanny Lidampa, Maria Tsdampa, Amalie Isdampa und Marianne Sallowitsch aus Wien, Pianistin Fran Gehring aus Dresden, Kaufmann Schubert a. Kuda, Scharffen berg's Dotel. Die Kaufleute Habn aus Hamburg, Koggel, Löwinstein, Hossmann, Baumbach, Rauß, Lindschaft, Rillner aus Berlin, Bushally und Dittmann aus Dresder, Mendelsohn, Maßaum, Rawicz, Freuerstein, Kavslan. Marodn., Wendelsohn u. Berl aus Bresslau. Wildele aus Stettin, Hurrab aus Colberg, Berthold aus Sagan, Steffen aus Bremberg, Woller aus Stettin, Sütrelcin aus Leipzig, Kretschwer aus Leobschüß, die Partifuliere Klintbeutel aus Reußart aus Mittelwalde, Rittergutsbesitzer Enger! und Frau aus Babisowo.

Rabifomo

## Telegraphische Nachrichten.

Bien, 16. Februar. Das Abgeordnetenbaus beichlof beute mit 204 gegen 56 Stimmen in die Spezialbebatte über ben Bolltarif ein-

autreten.

Berfailles, 16. Febr. [Situng des Senats.] Seiten ber Regierung wurde ein Gesethentwurf vorgelegt, wonach die einberufen werden sollen. Die Versammlung beschloß die Dringlich benen die Zahlung kontraktlich ausdrücklich anders stipulirt worden Teinem Refultat. Carabon bon ber Rechten erbielt 135 Stimmen und Millionen Dollars au Münemweden anaukaufen.

beffen auch an ben Trauerfeierlichkeiten theilgenommen.

Rom, 16. Febr. Beute murbe für ben berftorbenen Ronig Bittor Emanuel bas feierliche Requiem in der Bantheonkirche abgehalten. Die Minister sowie die Sof= und Staatswürdenträger, die Botschaf= ter und Gefandten mit ihrem Perfonal wohnten bemfelben bei, die Truppen hatten in ber Rabe ber Rirche Aufstellung genommen, Die

London, 16. Februar. Rach einer ber Admiralität jugegangenen Depesche ist das Panzerschiff "Raleigh" am 13. d. bei der im Süden von Tenedos gelegenen Insel Rabbit auf den Grund gerathen. Das Schiff lag gestern noch am Ufer, hat aber weiter teinen Schaben ge=

"Times" und "Daily Rems", sowie "Standard" betrachten die Situation viel friedlicher und glauben, die Kriegsgefahr sei vorläufig abgewendet. "Standard" glaubt, die Rudbewegung der britischen Flotte nach der Mundaniabai, der Bereitwilligkeit Ruglands, von der Befetung Konftantinopels abgu= stehen, jufdreiben ju tonnen. "Daily News" erfährt, die Ruffen würden nach Abschluß ber Verhandlungen in Abrianopel, welches, wie "Daily News" meint, am Mittwoch erwartet werben burfte, Ru-

Madrid, 15. Februar. Die Cortes find heute bon bem Ronige in Gegenwart der Rönigin mit einer Thronrede eröffnet worden. In berfelben erklärt ber Ronig, er febe mit Benugthuung, bag fein Bolt und die auswärtigen Machte die Bahl feiner Gemablin gutgeheißen batten. Er und die Ronigin murben ihre Rrafte bem Glude Gpa= niens weihen. Der Rönig fpricht alsbann allen Souberanen und Staats Dberhauptern feinen Dant aus für die anläglich feiner Boch= zeit der Nation und ihm bewiesenen Sympathien. Die Thronrede ermähnt sodann den Tod Bius IX. und spricht die Hoffnung aus, daß bas Ronklabe eine Babl treffen moge, welche bie Gintracht amifden Staat und Rirche fichere. Der Ronig ertlart, er wünsche bie freundschaftlichen Beziehungen mit ben auswärtigen Mächten aufrecht zu er= halten und glaube, daß der Aufftand auf Ruba, Dant den Opfern, welche die Nation gebracht, demnächst unterdrückt sein werde.

Madrid, 16. Febr. Die Deputirtenkammer hat Abala ju ihrem Bräfidenten gewählt.

Konstantinopel, 17. Febr. Die englische Flotte, welche bi Bringeninseln verlaffen bat, ift beute in Gemlit eingetroffen. Die Ruffen haben in Folge bes erzielten Einvernehmens die neutrale Bone nicht überidritten.

Rewhort, 15. Februar. Banard Tanlor ift jum Gefandten der Bereinigten Staaten in Berlin und William Goodloe jum Gefandten in Bruffel ernannt worben.

Rewhort, 16. Februar. Der Dampfer "Italy" bon ber Da= tional-Dampffchiffs. Compagnie (C. Meffing'iche Linie) ift bier ein-

Washington, 16. Februar. Der Senat hat die bon der Finangommission gur Bland'ichen Silberbill gestellten Abanderungsantrage mit großer Majorität genehmigt. Durch dieselben wird ber die freie Silberausprägung betreffende Artitel bes Befetes befeitigt und bie Ausprägung auf 4 Millionen Dollars monatlich beschränkt. Ferner wird durch die Abanderungsantrage die Einsetzung einer Kommission bestimmt, welche fich mit ben gur lateinischen Müngkonvention geborigen ganbern und anderen ganbern in's Bernehmen fegen foll, um eine ratio communis für Gilber und Gold herbeizuführen. wird die Regierung durch biefelben jur Ausgabe von Bertififaten für Silberbepots ermächtigt, welche bei ber Bezahlung bon Bollen und Steuern in Zahlung genommen werden durfen. Undere Amendements wurden abgelehnt, die befinitive Abstimmung über bas gange Gefet ergab die Annahme beffelben mit 48 gegen 21 Stimmen. Durch bies Bon Gefet werden von nun ab die Silberdollars als gefetiiches Bablungs= mittel mit ihrem nominellen Werthe bei allen öffentlichen und priva= Generalrathe mit Rudficht auf die Weltausstellung icon jum 8. April ten Zahlungen anerkannt. Ausgenommen hiervon find die Falle, in Zeit für die Borlage. Im weiteren Berlaufe der Sitzung wurde die ift. Außerdem ermächtigt die Bill den Staatssekretär, monatlic Babl eines ftändigen Senators vorgenommen. Dieselbe führte ju Silber im Werthe von nicht weniger als 2 und nicht mehr als 4